# Muivers dustreund

Zeitschrift für Gemeinde und haus - Organ der Baptistengemeinden in Polen -

Nummer 26

29. Juni 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Boftabreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

Der Sausfreund" ift zu beziehen durch den Schrift: leiter. Er koftet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1-2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25. Nord= imerita und Canada jahrlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Boftschecktonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutsch= land werden an das Berlagshaus der deutschen Baptiften, Caffel, für Rechnung des "Bausfreund"er. beten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter.

# BESTERRISHER BESTER

# Immer derselbe.

Mögen die Menschen sich wiegen und wenden, Geftern mir Liebe, Sag beute mir fpenden, Mögen die Zeiten auch andern fich fchnell, Seute so dunfel und gestern so bell, -Giner ift immer derfelbe!

Fühl ich im Bergen beut schmerzende Lücke, -Ach, und wie war ich so fröhlich im Glücke! — Hatte mich lieblicher Anblick erquickt — Ach, und mein Soffen, nun ift es gefnicht, -Giner ift immer derfelbe!

Wechselt auch oft noch mein fündiges Wefen Begen den Ginen, der felbft mich erlefen, Trop aller Onade und trop aller Huld Immer noch Schwachheit und immer noch Schuld, Giner ift immer derfelbe!

Bandre ich weiter durch Sterben und Berden, Niemals derfelbe im Bandel der Erden, Soch in der Freud, und tief unten im Leid. -Gestern und heut und in ewiger Zeit Jefus ift immer berfelbe!

J. Roos.

## Das dreifache Geheimnis des Heiligen Geistes.

bon J. S. McConten. Fortsepung.

#### II. Das Geheimnis feiner Fülle.

Bugegeben alfo, dag wir die Gabe des Beiligen Beiftes empfangen haben, daß wir mit 3hm getauft worden find, daß Er in unfer Leben eingekehrt ift, um immer da ju bleiben; mas ift dann das Geheimnis feiner gulle, feines vollgenugenden Lebens, des Friedens, der Rraft und der Liebe ? Bir antworten: Die abfo= lute, unbedingte, ruchaltsloje hingabe unferce Lebens an Gott, feinen Willen gu tun anftatt unferen eigenen. So, wenn wir unfere Gunden hingeben und glauben, empfangen wir den Beiligen Geift; wenn wir unfer Leben hinge= ben und glauben, werden wir erfüllt von dem Seiligen Geift. Der Empfang des Beiligen Geiftes ift Gottes Antwort auf Buge und Glauben; die Fulle des Beiligen Geiftes ift Gottes Ant= wort auf unfere völlige Singabe und Glauben. Bei der Bekehrung tehrt der Geift ein; bei der Singabe nimmt der bereits eingefehrte Geift völligen Besit von une. Die menschliche Bedingung der gulle des Beiligen Beiftes ift ein Leben, das gang Gott geweiht ift, gu tun Geinen Willen. Das ist wahr:

Rach der Vernunft. Rach unserem Dafürhalten werden alle Schatten, welche das flare Ausstrahlen diefer großen Bahrheit in unfere Geelen hindern, schwinden, wenn wir die große biblische und mit der Erfahrung übereinstimmenden Wahrheit von der zweifachen Ratur des Gläubigen forgfältig erwägen. Beachte gunachft den Buftand des Gunders. Er besitzt nur eine Natur - "den alten Menfchen. —" Er wird dargestellt ale völlig tot in Nebertretungen und Sünden. Er hat das Gelbitleben, aber nicht das Gottesleben in fich. Er wandelt im Fleische und nur in demfelben. Der Geift mag mit oder an ihm arbeiten, und Er tut es tatfachlich; aber nicht in ihm, benn nur derjenige, der Chrifto angehört, hat Chrifti Beift. Run aber tritt eine mundervolle Beranderung ein. Er tut Buge und glaubt an den herrn Jesum Chriftum. Bas geschieht? Er wird wiedergeboren, von oben her geboren, von Gott geboren, vom Geift geboren. Und mas haben diefe Ausdrude zu bedeuten ? Ginfach, daß

ein neues Leben, ein göttliches Leben, das Le= ben aus Gott in ihm eingekehrt ift. Gott felbft, in der Person des Beiligen Geiftes, ift getom= men, um in ihm zu wohnen; er hat den Seiligen Geift empfangen. Er hat nun, was der Sünder nicht besitht, eine neue Natur. Aber als das neue Leben, der Geift einkehrte, fuhr dann das alte Leben, "der alte Menfch", aus? Leider nicht! Ware er ausgefahren, dann marc der Empfang des Beiftes fofort und auf emig gleichbedeutend mit der Fulle des Geiftes: denn Er hatte dann völligen Befig. Das ift jedoch nicht der Fall. Das alte Leben geht nicht hinaus, wenn das neue einkehrt; hierüber find fich auch das Wort Gottes und unfere eigene Erfahrung ichmerglich flar. Run aber befitt er als Gläubiger gleichsam eine doppelte Ratur. In ihm find beide, "das Bleifch" und "der Beift" - das alte und das neue Leben. Beide find ju gleicher Beit vorhanden. Beide wohnen in ihm. Aber als Todfeinde tampfen fie um die herrschaft seines Lebens. "Das Fleisch gelüftet mider den Geift, und den Geift wider das Fleisch." Denn jedes will nicht nur in ihm wohnen, fondern vollen Befit haben. Jedes trachtet danach, ihn zu füllen. Das Problem ift nun verandert. Es ift nun nicht mehr das, wie er den Beift empfangen foll. Das ift gefchehen; er hat 3hn empfangen. Aber er findet, daß Er bei ihm wohnt neben dem Fleische. Deshalb ift die Frage nun die: Da er zwei Raturen in fich befitt, wie foll er mit einer derfelben erfüllt werden? Bie foll er die Fülle und das vollgenügende Leben des Beiftes erfahren und befreit merden von dem Leben und der Macht des Kleisches? Die Antwort icheint flar gu fein. Wie andere tann er erfüllt werden ale allein dadurch, daß er fich völlig dem hingibt, von welchem er erfüllt fein möchte? Er besitt die Macht der Bahl; er tann fich irgend einem von beiden bingeben.

Ist es nicht klar, daß dasjenige, dem er sich ergibt, ihn erfüllen wird? Wenn er einsmal sich dem Fleische als Diener hingegeben hat, war er dann nicht erfüllt von aller Ungerechtigkeit? (Röm. 6. 19; 1, 29.) Ebenso nun, wird er nicht in demselben Maße, wie er sich dem Geiste hingibt, vom dem Geiste ersfüllt sein? Es ist wie wenn die süße, frische Frühlingsluft in ein Haus, das voller verpesteter Gerüche ist, eindringt. Du öffnest der frischen Luft ein Zimmer, während die übrigen

verschloffenen Bimmer gefüllt bleiben mit ber alten, ftintenden Atmosphare. Es ift mahr, die reine guft ift in das Saus eingefehrt, aber wie tann fie das gange Saus erfüllen, folange bu nicht das gange in allen feinen Gden und Winteln dem Wohlgeruch derfelben öffneft? Der ce ift wie wenn eine Sontane genahrt wird durch zwei aus der Erde hervoriprudelnde ftarte Duellen, von denen die eine Waffer, Die andere Del hervorbringt. Es ift tein Zweifel, daß die Kontane Baffer empfangt, denn es fliegt beftandig. Aber die Fontane fann nicht gang von Waffer erfüllt fein, jo lange tie fich nicht gang dem lebenspendenden Strom hingibt und fich der Delquelle verschließt. Gbenso ift es auch mit dem Beiligen Geift. Es ift mahr, Er ift in jedes Gläubigen Berg eingefehrt. Er wohnt dafelbit und will immer da bleiben. Doch vermag jeder Gläubige, der das Bleifch und den Geift beifammen in fich wohnen hat, fich dem Bleifche dermagen hinzugeben, dag die Rundgebungen der Fülle des Geiftes, der in ihm wohnt, gehindert und unterdrudt werden. Die Tatfache, daß es fogar nach dem Empfang des Geiftes in unferem geben eine Berrichaft des Gelbit geben tann, weil man es verjaumt, fich dem Geift hinzugeben, ift eine genugende Ertlarung des Mangels der gulle des Geiftes. Derjenige, der die furchtbare Macht des Gelbitlebens in fich tennt, beffen Feindschaft wider Gott, deffen fleischliche Gestinnung, deffen Betruben und Dampfen des Weiftes, deffen Bernichten aller herrlichen Früchte bes Beiftes, deffen heftigen und verzweifelten Widerstand gegen alle feine Bemühungen, in das volle Leben des Geiftes einzugehen, der bedarf teiner anderen Erklärung des Kehlschlagens der Gei= stesfülle als die der Fülle des eigenen 3chs. Ge handelt fich nicht um einen nicht eingefehr= ten Geift, fondern um eine Richthingabe an ben Geift, dem dadurch die Gelegenheit vorent. halten wird, feine Kulle zu offenbaren, wie Er es möchte. Das Beilmittel ift flar, logisch und unausweichbar: eine entichiedene Weigerung, fich langer der Berrichaft des Bleifches hinzugeben, und eine völlige Singabe an den damit das Gefet des lebendig machenden Beiftes in Chrifto Jefu uns befreien tann von dem Gefch der Gunde und bes Todes. (Rom. 8, 2.)

Dies ift wiederum mahr:

2. Rach der Offenbarung. Sierüber ift Gottes Wort gang flar. Biederholt nennt fich

der Apostel Paulus "der Anechi", der Stlave, der Leibeigene des herrn, er hat fich Chrifto gang und gar ergeben, Seinen Willen, nicht ben eigenen zu tun. "Ich ermahne euch nun, liebe Bruder, burch die Barmbergigfeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet jum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig fei" (Rom. 12, 1). Bernimm, wie Paulus die Gläubigen ermahnt: "Begebet euch felbft Gott" (Röm. 6, 13). "Biffet ihr nicht, welchem ihr euch begebet gu Anechten im Gehorfam, des Knechte feid Ihr, dem ihr ge= horsam seid?" (B. 16). "Gleichwie ihr eure Glieder begeben habt jum Dienste der Unreinigkeit . . . , also begebet auch nun eure Glieder gum Dienft ber Gerechtigfeit, daß fie heilig werden" (B. 19. "Run ihr aben feid von der Gunde frei (Gottes Tat in Chrifto) und Gottes Rnechte worden (dein Aft der Singabe, der nötig ift, damit du jene Freiheit, die in Chrifto ift, in deiner Erfahrung recht verwirtlichft), habt ihr eine Frucht, daß ihr heilig merdet" (B. 22), das ift, ihr werdet die Macht, den Segen, die Rulle und die Früchte des Beiligen Beiftes, bem ihr euch ergeben habt, erfahren. Man beachte beides, die nuchdrudsvolle Wiederholung und die bedeutungevolle Stellung (Rom. 6) der Ermahnung det Apostele jur Singabe an Gott. Gie folgt dem fünften Rapitel des Romerbriefes. Das ift, fobald der Gläubige, gerechtfertigt burch ben Glauben, den Beiligen Geift empfangen hat (Rap. 5, 5), wird er ermahnt, sich völlig und ruchaltelos dem herrn hinzugeben. Warum? Meil Paulus eben die zweifache Natur des Gläubigen tennt, weil er weiß, daß man fich demjenigen völlig ergeben muß, von dem man erfüllt fein mochte; weil er weiß, daß man fich dem Dienst hingeben muß, wenn man von 3hm erfüllt fein will, anders wird man forttahren, in der Rraft und kulle des kleifches zu leben. So ift denn die absolute Singabe unferes Lebens an Gott der erfte bedeutungsvolle Schritt nach der Bekehrung, den wir in Seinem Wort ermahnt werden gu tun. Jedem Reubetehrten, der den Geift empfangen hat, und mahrend fein Berg noch glüht von der Liebe Chrifti, der ihn erlöft hat, follte der Anfpruch Chrifti auf fein erlöftes Leben und Gein liebevoller Ruf, es 3hm in abfoluter, rudhaltelofer Singabe zu weihn, in ernftlicher und garter Beife recht michtig gemacht werden. Es gibt teinen anderen Weg nach der Bernunft, der

Offenbarung oder der Praxis. Ach wie sind wir doch so blind! Bekehrte werden ermahnt, die Bibel zu lesen, sleißig zu beten, gute Werke zu tun, dem Herrn von ihrem Vermögen zu geben, treu zu sein im Besuch der Gottes= dienste, sich der Gemeinde anzuschließen und an der mannigsachen Tätigkeit derselben teilzu= nehmen. Doch, wehe uns, indem wir die eine von Gott geoffenbarte Hauptbedingung weg= lassen, versehlen wir es, die Schleuse zu öffnen, wodurch allein in unser Leben der Strom der begehrten Fülle Gottes hereingelassen wird.

Fortfegung folgt.

# Aus der Bertfiatt

Der Japaner Gonneste Romai führt eine lange Lifte von 20 Regeln auf, die jede Japanerin in ihrem Leben forgfältig zu beachten hat. Diefe lauten: 1. Gitelfeit und Reid follen aus ihrem Bergen verbannt sein. 2. Das muffige Besuchen von Tem= peln und Beiligtumern. 3. Die Fehler der andern foll sie entschuldigen und ihre eigenen, selbst in Rleinigkeiten, verbeffen. 4. Sie foll sich nicht über Rleinigkeiten aufhalten, die sie hört oder fieht, je'e üble Nachrede oder Berleumdung vermeiden. 5. Allau freie Redensarten und das Sprechen über wichtige Geheimnisse ist verpont. 6 Sie darf nie die Pietät und Treue gegen ihre Eltern vergeffen und muß stets ihren Lehrern und Lehrerinnen dantbar fein. 7. Richtachtung des Gatten ift den Ge: setzen des himmels zuwider. 8. Die Frau soll niemals Leute beneiden, die reich geworden find, und stets dabei die Wege und Mittel bedenken, durch die fie ihren Reichtum erworben haben. 9. Ein großes Unrecht ist Verachtung und Beleidigung berer, die ohne Verschulden in Armut geraten find. 10. Berlangen nach Vergnügungen. nach Musik, Theater: gehen und Zerstreuungen aller Art fieht der guten Frau nicht an. 11. Sie vermeide alle üblen Launen und Eifersüchtereien, durch die fie andern das Leben schwer macht. 12. Sie sei nicht eingehildet auf die Vorzüge der Frau. 13. Schlecht ist es, allerlei Rlatsch über Freunde und Freundinnen zu verbreiten und sich an den Sorgen der anderen zu erfreuen. 14. Unrecht handelt fie, wenn fie fich felbft in fchone und toftbare Bemander hullt und ihre Dienerinnen unicheinbar angezogen gehen läkt. 15. Sie barf nicht mit Prieftern zu vertraut verfehren unter bem Bormand religiöfer Gefprache. 16 Berhangnisvoll ift Leichtfinn im Gelbausgeben und Ungufriedenheit mit ihrer gesellschaftlichen Stellung. 17. Nichtachtung ber Schwiegereltern führt zu ftrenger Berurteis lung durch die öffentliche Meinung. 18. Nichtachtung ber eigenen Rinder ober der Stieffinder ift eine schamlose Gleichgültigkeit, die die Frau verächtlich macht. 19. Sie darf nicht zu freundlich mit einem männlichen Berwandten ihres Mannes verkehren, sei es auch der Bruder des Gatten. 20. Schlecht ist es, wenn sie Leute mit gutem Charafter haßt und solche liebt, die ihr schmeicheln.

Ob die Japaner, die ihren Frauen folche vortreffslichen Regeln viktiert haben, für sich, als Männer, auch folche aufgestellt haben, weiß der Werkmeister nicht, aber er nimmt an, daß sie von ihren Aufgasben auch nicht vergessen haben werden.

Die meisten der obengenannten Regeln konnen auch wir, als Christen, unseren Frauen mit gutem Gemiffen empfehlen. Burden biefe im Leben von manchen mehr beachtet als es geschieht, bann ftunde es bestimmt im allgemeinen unter den Menschen, in den Gemeinden und den Familien sowie in der Nachbarschaft um ein Bedeutendes beffer. Doch nicht nur ben Frauen, fondern auch ben Mannern find fie nur ju empfehlen. Die Japaner, die feine Chriften find, beschämen in diefem Stud viele Chriften, und boch haben fie feine Bibel, die ihnen über ben Willen Gottes an Seine Kinder Aufschluß gibt. Sie haben diefe Ratschläge jedenfalls aus dem Les ben durch eine weise Beobachtung geschöpft; wir haben dagegen das Wort Gottek, das in allen Lagen und für alle Berhältniffe bes Lebens die befte Richt= schnur ift, und boch läßt unser Leben oft so viel zu wünschen übrig, daß uns nichtchriftliche Völker mit ihrer moralischen Auffassung über das, mas fich für den Menschen ziemt und was er lassen sollte, und ihrer Unwendung weit in den Schatten stellen. Zwar finden wir die Regeln für die gemeinschaftlichen Beziehungen unferes Lebens nicht in chronologischer Weise in der Bibel aufgezählt, aber doch find fie da, nur muffen fie gesucht, gelesen und ausgelebt werden. Im großen gangen find fie mohl zum größten Teil in bem Gebot Gottes: "Liebe deinen Nächsten als dich felbft" alle enthalten. Würde daher dieses Gebot Gottes im Leben Ceiner Rinder mit ju den Grundlinien gehören, nach denen sich das Leben gestaltet, so brauch: ten wir nicht flagen über die Difftande, die vielfach fo verheerend auch in unferer Zeit in das gefellschaftliche und Gemeindeleben eingreisen.

## Seit wann gibt es Baptisten.

Von G. B. Taylor.

Fortsetzung.

Auch in England gab es Buptisten in den Jahrhunderten vor der Reformation. Manche von diesen wurden Lollarden genannt, deren Hertunft und Ursprung ihres Namens eine Streitfrage ist. Andere wurden Wickliffiten genannt, nach dem großen Mann, durch dessen Borträge und Bücher, und besonders durch dessen Neberschung der Bibel in die englische Sprache der Weg zu der großen Reformation in England angebahnt wurde. Während er nie

aus ber romifchen Rirche austrat, wie auch Buther nie beablichtigte, aus der romifchen Rirche auszutreten, jo legte er doch deren Git= tenverderbnis auf eine Weise blog und predigte die Wahrheit gegen deren Unsprüche und Behren auf eine folche art, dag er wieder und wieder "von dem Papit und Rierus als heretiter verdammt wurde und wohl den Marthreriot ge= ftorben mare, wenn nicht feine Freunde am Gerichtshof und andere gunftige Zwischendinge dieses verhindert hatten." 3ch möchte hier einen Ausdruck adoptieren und jagen: "Wickliffe war grundfaglich ein Baptist". Lagt mich dies beweisen. Er hielt dafür, dag feine Lehre oder Beremonie angenommen werden folle, die nicht "genau in der Schrift bezeichnet mare." Run möchte ich fragen, wie viele wurden Rinder taufen, wenn jie dieje Sandlung "genau in der Schrift bezeichnet" finden mugten ? Aber Bidliffe ging noch weiter. Er verwarf die Lehre, daß durch die Kraft der Taufe die Günden abgewaschen werden und daß ungetaufte Rinder verloren gehen — der Grund, auf dem die Rindertaufe damale ruhte, und ich mochte bin= jufugen, der Grund, auf dem diefelbe heute noch gum großen Teil beruht. Roch mehr, es murde ihm von Schreibern jeiner Zeit der Bor= murf gemacht, daß er die Rindertaufe verwerfe. Thomas Waldenjis, der Beichtvater Beinrichs des Fünften, mirtt ihm vor, "daß er positio behauptet, Rinder follen das Gaframent der Taufe nicht empfangen." Es steht fest, daß viele feiner Unhanger feine Behren praftifch ausführten. Biele von den Bollarden, Widliffiten und Dicarden waren Baptiften und viele besiegelten ihr Betenntnis mit ihrem Blut.

hiermit habe ich hingewiesen auf das Borhandenfein driftlicher Gemeinden in den vier Jahrhunderten vor der großen protestantischen Reformation, welche Zeitperiode man als die "Erwedungsperiode" bezeichnet hat, denn fie war charafterifiert nicht nur durch große religiofe Bewegungen und Fortschritte, fondern durch ein allgemeines Erwachen des menichlichen Beistes und durch große Errungenichaften auf politischem, miffenschaftlichem und fulturellem Gebiete. Es war die Periode der Dagna Charta, der Gründung des Saufes der Wemeinen in der englischen Regierung, der Erfindung des Schiffstompasses, des Schiegpulvers, des Leinenpapiers, der Druderpreffe, ver-Schiedener der größten Rriege der Welt, der Entdedung Ameritas und des Seeweges nach | Diefem Stud wie die Quater heutzutage und

Indien um das Rap der guten Soffnung. war eine Erwedungsperiode sowohl in irdischen wie in himmlischen Dingen.

Jest gehen wir weiter zurud und fommen zu einer Zeit verhältnismaßigen Stillftandes und größerer Finfternis, in welcher wir, eher aus diejem Grunde als weil die Beit weiter gurudliegt, größere Schwierigkeiten haben in der Aufjuchung flarer Spuren des Borhanden= jeins unjerer Leute. Und doch finden wir in der dunften Periode vom fiebenten bis jum elften Jahrhundert folche, die nicht nur die Glaubenstaufe übten und die Rindertaufe verwarfen, sondern sie aus denjelben Grunden verwarten, aus denen mir fie verwerfen und aus denen Peter de Bruys fie verwarf, nam= lich, daß die Schrift zuerst den Glauben fors dere. 3d habe bisher wenig über den Tauf= att gejagt und werde auch nur wenig darüber fagen, und das aus zwei Grunden. 3m Gegenjag zu der allgemeinen Unnahme halten nicht nur die Baptisten dafür, daß die Untertauchung die richtige Taufart ift, jondern Jahrhundertelang murde die Untertauchung fast allgemein geubt, jodag nichts Auffallendes das bei war. Soweit es den Taufakt betrifft, mar die gange driftliche Welt Jahrhundertelang bapti= ptifch, denn die Untertauchung murde an Ermachienen, jowie an Rindern vollzogen.

Mit diefen erflärenden Bemerkungen tomme ich zu der Untersuchung über das Borhandens fein von Baptiften in der dunklen Periode der Rirchengeschichte, die sich vom siebenten bis gum elften Sahrhundert erftredt. Sier murde mir die Aufgabe eine leichte fein, wenn ich mich an gewisse baptistische Schreiber halten wollte. 3ch giege es aber vor, mich an Cramp zu halten, der, obwohl er weniger beansprucht, zuverläffiger ift in Bezug auf das, mas er beansprucht. 3ch wiederhole, daß feine Hüchternheit, Unparteitichfeit und Wahrheiteliebe als Geschichtsschreiber großen Gindruck auf mich gemacht hat. Er ift ernptlich und forgfältig in der Feststellung, das als Baptisten nur folche zu betrachten find, die die Taufe als eine Pflicht aller Glänbigen ansehen und fie allen anderen permeigern. Damit behauptet er nicht, daß alle, die der Rindertaufe miderfprechen, Baptiften find; denn es gab viele in der Beitperiode, von der wir jest reden, die Die Saufe ganglich verwarfen. Gie verhielten fich in waren mahrscheinlich zu dem Ertrem der Berwerfung äußerlicher Beremonien veranlagt worden durch den Migbrand, der mit denselben getrieben murde. Bu derfelben Beit maren wahrscheinlich auch solche da, die nicht so ertrem waren. Bir muffen bedenten, daß die Auf. zeichnungen, die uns gur Berfügung fteben, meiftens von Feinden der Baptiften tamen und meift negativ find, indem fie uns fagen, welche Prattiten der romischetatholischen Rirche diese Leute verwarfen, uns aber nicht mitteilen, welche besonderen Lehren diese Lente verfun. digten und befolgten; und in manchen Fällen wurden ihnen Sachen zugeschrieben, welche fie entschieden zurudwiesen. Dies ift der Fall in Bezug auf die Paulizianer, welche zu Anfang des siebenten Jahrhunderte hervortraten und von vielen ale Baptisten bezeichnet werden. Thre Feinde beschuldigten fie des Manicheismus, eines mytischen Systems, genannt nach Mianes, einem Perfer. Aber die Paulizianer wiesen die Beschuldigung gurud. Gramp gibt gu, daß manche von ihnen von diefer Lehre angestectt gewesen fein mogen, aber er fagt bestimmt, daß fie fich auf die Wahrheiten der Schrift grundeten und gegen den Aberglauben jener Zeit und die kirchliche Hierarchie auftraten und nennt fie "Protestanten vor der Reformation und fogar vor denen, die gewöhnlich als Borläufer derfelben genannt werden." Es mag noch erwähnt werden, daß die Unhängerschar dieser Leute sich trot schrecklicher Verfolgungen ichnell vermehrte und über große ganderstreden ausbreitete. Giner von ihnen, ein gebildeter junger Mann namens Cergins, murde von einer Paulizianerin zum Lefen der Schrift veranlagt. Er murde ein Chrift und ein eifriger Prediger. Dreißig Jahre lang durchzog er das westliche Asien und baute ein mächtiges Wert auf. Go allgemein war der Abfall von der porhandenen Rirche, daß die schärfften Magnahmen gegen die Paulizianer ergriffen murden. Sie waren schon vorher verfolgt worden, aber jett war ihre Ausrottung beschloffen. Es wird angegeben, daß unter Theodora 109,000 Paus lizianer durch das Schwert, den Galgen oder die Flammen umgebracht wurden. Gergius felbst war unter diesen Martyrern. Sind nicht manche von diefen unter unfere baptiftifchen Martyrer zu gablen?

In Bezug auf die Zeitperiode, von welcher ich eben geredet habe, möchte ich noch hinzufügen, daß es-die allgemeine Ansicht hervorra-

gender Baptisten ist, daß während dieser Zeit viele Baptisten vorhanden waren, die sich über große Länderstrecken ausgebreitet hatten. Dieses dürfte wohl richtig sein. Doch ist es ebenso wahr, daß über diesen Zeitraum eine Gesschichte der Baptisten erst noch geschrieben werden muß. Durch neuere Forschungen ist besteutendes Licht auf die Vorgänge in Münster geworfen worden; ohne Frage dürfte das gleiche der Fall sein in Bezug auf die Paulizianer. Schluß folgt.

### Geelenräuber.

lleber diefes ernste Rapitel schreibt S. Stuhrmann in "Schwert und Relch": Der bekannte Gottesmann heinrich Müller hat einmal gefagt: "Wenn ich meine Augen auf unsere Jugend richte, fo erblide ich feche Totengraber. Der erfte heißt Trunkenheit. Wie monder fäuft fich zu Tode! Die Gaat verdirbt ja, wenn fie überschwemmt wird. Das Lichtlein geht aus, wenn du zuviel nachschüt= teft. Willft du lange leben, Jüngling, so bore auf zu faufen! Der andere Totengraber beigt Wollust! Wie mancher bringt sich dadurch zu Tode! Durch ungezähmte Lust wird der Leib entfraftet und verliert feine Starte. 3ft es nicht fo? Bas brennt, wird endlich verzehrt. Der dritte Totengraber heißt Born! "Gifer und Born verfürzen das Leben," fagt Sirach, und Paulus fagt Galater 5 beieinander: Born hader, Mord. Born gebiert hader, hader aber oft Word und Todschlag. Der vierte heißt Ungehorfam gegen die Eltern! Wir miffen, mas das vierte Gebot für Segen im Munde hat; wer es nicht halt, den trifft der Bluch. Ein durres Holz, das sich nicht biegen lassen will, muß brechen. Der fünfte heißt bofe Gefellschaft! Ach, wie mancher hat fich um Leib und leben, wie mancher um der Geelen Geligfeit gebracht! Binde gufammen einen Lebendigen und einen Toten! Der Lebendige wird den Toten nicht ins Leben bringen; ber Tote aber wird den Lebendigen gewiß durch feinen Geruch toten! Der fechfte und lette Totengraber heißt Missiggang, der den Menichen bei lebendigem Leibe begrabt! Bas nütt ein Muffiger mehr als ein Toter? Wenn der Baum nicht Früchte tragen will, dann wird er abgehauen und ins Feuer geworfen! Bebentet dies, und wenn ihr Luft habt gu leben,

dann laffet die feche Totengraber ftille fteben!" Das war vor mehr als zweihundert Jahren! Und heute? Die Leichentrager find emfiger an der Arbeit denn je; ihr Geschäft hat feit das mals reigende Fortichritte gemacht. Sie bil= den die moderne Teufelsfirma "Seelenrauber und Co." ein riefiges Totenwarenhaus, das den Stand der Jugend auffaugt und auffrißt. Befondere die zweite Abteilung, deren Bahrzeichen als Bild cer Benus ift, hat einen graufigen Umjat aufzuweisen. Der Tannhäuser in dem Teufelsberge ift eine Figur, der man auf Schritt und Tritt begegnet. Die hohlen Bangen und bläulichen Augenringe des greifen= haften Gefchlechte, Jugend genannt, gehören teinen Theatergestalten an, sondern der Birt. lichteit, und jenes alte Marchen hat gang recht, menn es erzählt, wie der oberfte Teufel einmal eine große Parade über feine Soldaten abhielt und die einzelnen Belfershelfer der Bolle um den traurigen Chrgeis ftritten, mer die meifte Seelenrauberarbeit ausrichte, der Teufel der Trunffucht, der Teufel des Bornes, der Teufel des Kartenspiels, der Teufel des Müssigganges und wie fie alle heißen; da habe er felbit das Urteil gefällt: "Die größte Söllenmacht hat der Teufel der Unzucht; er richtet nicht blog einzelne Menschenseelen zu grunde, sondern gange Bolter!"

Aber der Seelenrauber mit feinem gangen Gefolge von Leichenträgern und Totengrabern würde nicht so viele Arbeit haben, wenn er nicht noch einen fapitalfräftigen ftillen helfer im Geschäft hatte: den gangen modernen fulturverrudten materialiftischen Beitgeift. moderne Weltanschauung, die in dem Denschen nur ein zweibeiniges Tier fieht und die Bestie im Menschen machruft, ist das satanische Milieu, dem die entjeglichen Lodestrüchte "Un ihren Früchten follt ihr fie heranreifen. erkennen!" Run, das heranwachsende leiblich gerruttete, geiftlich verwilderte, gerlumpte Geichlecht ift die faule Frucht des faulen Baumes, moderne Beit genannt, ein Berdammungeurteil des modernen Beidentums mit feinem Gögen. dienst der Fleischesemanzipation. Willst du eine Charafteriftit diefes Beidentums? will fie dir geben!

Nicht weit von dem heiligen Gangesstrom im fernen Indien liegt die Stadt Puri, ein berühmter Wallfahrtsort der Hindus. Vor den Toren der Stadt steht das große hindostanische Nationalheiligtum, der Tempel des Gößen Oschangernat, des "herrn der Welt". Alljähr-

lich in den letten Tagen des Juni erhebt fich hier ein heidnisches Schauspiel, eine Tragodie voll Racht und Grauen, die ein driftlicher Buichauer einmal bezeichnet hat als den "Sieg der Hölle über die gefallene Menschenseele" und den "Sohepunkt der gafterung Satans gegen die Majestät Gottes", ein Schauspiel, das den tiefften Blid in die ganze graufige Erbarmlichfeit und in das jum himmel ichreiende ent= setliche Elend des heidentums öffnet. Menn der Glanz der Abendsonne mit ihren Purpurstrahlen den dammerigen Horizont umfaumt, dann tut jich nämlich der Götzentempel auf, und der Gögenwagen wird sichtbar, ein Gestell auf vierzehn Rädern, vierzig Sug hoch, bedect mit bunten Tüchern und Teppichen und zum Teil geradezu ichamlofen Bildern, die von Gemeinheiten triefen. Soch oben thront der "herr der Belt", ein plumpes Gögenbild aus ichwarzem Holz, Arme und Beine von Gold, mit Blumen und toftbarer Seide geschmudt. Priefter in weißen Gewändern gehen zu beiden Seiten. Un Stelle der Pferde aber fpannen fich taufend Männer vor den Wagen, mit grunen Zweigen beftedt, die wie Wahnfinnige jauchzen und ipringen und von den Prieftern mit Peitschenhieben angetrieben werden. Gobald der Wagen fich in Bewegung fest, wirft sich alles Volt in den Staub, und hundert= taujendstimmig erschalt der braujende Ruf: "heil Dichaggernat, unferm herrn! heil dem herrn der Welt!" Wie von einem Wahnfinnstaumel ergriffen, drangt die Menge dem Wagen nach. Frauen versuchen ihn zu fuffen; fie heben ihre Rinder hoch, damit der "herr der Welt" fie fehe urd fegne. Unter finnverwirrendem Tumult, unter Schreien und Jauchgen, unter ohrbetäubender Diufit, unter dem Wehen der Fahnen von den Dächern hält der "herr der Welt" feinen Einzug in die "beilige" Stadt, und nun geht der Bug - ein herenfabbat, als ob die Solle losgelaffen fei - durch die Strafen. Da - horch! - Bas ift das? Gin Sterbensschrei! Roch einer! Bieder einer! Bas ift geschehen? Worüber geben die Rader zermalmend hinweg? Ein Mensch - ein zweiter - ein dritter - ein funfter - ein zehnter — germalmt zu einer untenntlichen Maffe - gertreien von den Gugen der milden Borde! Wars Unvorsichtigfeit? Gin Ungludsfall ? Bar das Gedrange fculd an dem Ent. fetlichen? Dft genug mage fein - aber nein - nein - nein, fie haben fich felbft im

Taumel der verrudten Berzudung unter die Räder geworfen, im felbstgewählten Opfertod sich zermalmen zu lassen. Um nächsten Morsgen nagen an den verstümmelten Leichen die wilden hunde und befriedigen ihre Ranbgier.

Bahrlich, ein entsetliches Schauspiel der Solle! ein ichauerliches Bild heidnischer Fin= prernis! Und diefes Bild ift mahr, realistisch mahr bis in den einzelnen fleinsten Bug hinein! Ja, das find die Götter der Beiden: Ton und Rlumpen, Solz und Flitter, Schamlofigkeit und Gemeinheit! Das find die Feste der Beiden: wenn fich die Gögentempel auftun und der Wahnstnustaumel die Herzen erfaßt! Das ist das leben der Beiden: fich por den Bogenmagen fpannen unter den Peitschenhieben ihrer Priefter! Das ist das Sterben der Seiden: von den Rädern des Gögenwagens zermalmt werden und in die graufige Racht verfinken! Und nicht blog im fernen Indien! Warum in die Ferne ichweifen? Sieh, das Elend liegt fo nah! Dichaggernat hat feine Bruder auch in andern gandern. Der "herr der Belt", der seinen Thron unter den Menschenkindern aufgeschlagen hat, ift der große Gote moderne Weltanschauung genannt, und der Wagen, auf dem er ourch die Lande fahrt von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, Strap' auf Straß' ab, ist der Karren der modernen Kultur. Unzählig sind feine Tempel, ungählig feine Priefter und Priesterinnen. Taujende und Abertaufende spannen fich unter tojendem Jubel an feinen Gögen= wagen und ziehen in jeinem Joch, Weltluft genannt, und hunderttaufende fterben röchelnd unter den - zermalmenden Radern; denn die Sünde ist auch noch im zwanzigsten Jahrhundert der Leute Berderben. Was aber Diefem ganzen entsetzlichen Todesschauspiel des Daffen= jeelensterbens erst seine ganze furchtbare Bedeutung gibt, ift die eine große Szene diefer modernen Tragodie, welche sich "Moderne Jugend" betitelt. Der röchelnde Schrei der hin= gemordeten jungen Seelen aber mandelt fich in den gellenden Ruf: "Ich klage an! Ich klage an!" Ja, aber wen denn? Sind es nur Opfer eigener Schuld ? Sind es nur Beutes ftude der Sundenführung ?

Es war vor einigen Jahren, da wurde in Paris vor dem Schwurgericht ein junger Mensch von achtzehn Jahren zum Tode verurteilt, weil er eine Frau totgeschlagen und beraubt hatte. Um 2 Franks hatte er einen entsetzlichen Mord

begangen! Der Rechtsanwalt, der zu feinem Berteidiger bestellt war, fagte: "Meine Berren, die mir gestellte Aufgabe ift febr leicht. Der Angeklagte ift geständig, eine Berteidigung alfo unmöglich. Deffen ungeachtet möchte ich einige Worte hingufügen. 3ch erblide por mir und begruße das Bild des Gefrenzigten. Es fteht hier in Gurem Gerichtsfaal, wo 3hr die Schuldigen verurteilt. Aber weshalb hört man von Ihm nichts in Guren Schulen, in die Ihr Gure Rinder ichidt? Warum wird dem Berbrecher der Gefreuzigte hier jum erstenmal vor Augen geführt, wo er sich vom Gefet getroffen fieht? hatte man ihn damale auf den Befreuzigten hingewiesen, als er noch auf der Schulbant faß, man murde ihn jest nicht auf den Banken der Schmach antreffen. Ja, Ihr feid es, meine Herren, die ich antlage, 3hr, die 3hr mit Bil= dung prott und dabei doch verlorene feid, 3hr, die 3hr unter das Bolt Unglauben und Luftern= heit verbreitet und euch wundert, das das Volk euch dann antwortet mit Verbrechen und Ro= heit. Verurteilt meinen Klienten, Ihr habt das Recht dazu. Aber ich flage Euch an; das ift meine Pflicht!"

Stuhrmann zeichnet mit obigen Ausführungen das allgemeine Bild der Welt und ihrer Ingend; aber in dieser Welt leben auch wir und find ftets in der Wefahr, von derfelben mit fortgeriffen gu werden. Daher ift es gut, uns über die Gefahren flar zu werden, damit der Geelenrauber uns nicht überwinde und gu feiner Beute mache. Bewahrt können wir werden, wenn wir une ju dem halten, der den Bojewicht überwunden hat und uns aus Seiner Sand nicht laffen will, bis Er uns durchgebracht haben wird zu dem Erbe der Beiligen im Licht. Unter Seinem Beiftand können wir die Welt mit ihrer Euft fliehen und nachjagen der Seiligung, ohne welche niemand Gott schauen wird.

Bierteljährliche Jugendgebetsstunde, Sonntag, den 6. Juli.

"Bitte, was ich dir geben foll." 1. Könige 3, 5.

Dies freundliche Angebot machte Gott dem jungen Könige Salomo. Der Herr ift ungemein gütig, daß Er dem, der da hat und im Bollbesitz großer Reichtümer ist, noch mehr geben will; unsagbar groß, daß Er auch den Wünschen eines Kürsten Rechnung tragen kann; unergründlich weise: Er stellt die Frage des Angebots so, daß die tiefsten Wünsche und Gestanten des Menschen offenbar werden. Salomo war um die rechte Art der Antwort und Bitte nicht unschlüssig: Weisheit und ein gehorsames herz zu besitzen, lag ihm brennend auf der Seele, daß er selbst im Traume aussprach, was seine Sinne unausgesetzt beschäftigte. Der Gegenstand seiner Bitte war Gott wohlgefällig und Er erhörte darum über Bitten und Versstehen.

"Bitte, mas ich dir geben foll. "Wenn darauf alle Menschen ihre Wünsche in Gebeten jum Auedrud brachten, wie verschiedenartig waren doch folche Bitten! Satten nicht die meiften Beziehung ju dem Diesseitigen und drehten fich allein um Glud, Reichtum, Mohlergeben und Ehre? Ständen nicht viele in Berbindung mit dem alltäglichen: "Bas werden wir effen, mas werden wir trinken, womit werden wir uns fleiden ?" Ach, und wie me= nige nur wurden den Bedurfniffen der Geele und dem Willen Gottes entsprechen, und die Bitten um Bergebung, Gnade, Beisheit, Gehorfam, Glauben, Geiftesfülle, Gelbftverleugnung, Treue usw. in sich schliegen? Was ist dein tieftfer Bunfch und deine größte Bitte? Irgend etwas beschäftigt auch dein Berg!

Was brauchen wir am dringendsten und sollten wir auf das Wort des Herrn: "Bitte, was ich dir geben soll", erslehen?

- 1. Bor allem nicht irdische Dinge.
- 2. Bielmehr Beisheit, unfere Möte und Gottes Billen zu erkennen.
- 3. Gin gehorfames Berg.

.

n

- 4. Kraft zum Folgen und Gehorchen, auch Sieg in Anfechtungen und inneren Nöten.
- 5. Wachstum und Fortschritt in der Gnade.
- 6. Die Wirkung des hl. Geistes in, durch und um uns.
- 7. ? (Freistellen, Gebetsgegenstände im Jugendverein nennen laffen).

R. Rretich.

## Die Entstehung und der Werdegang der deutschen Baptistengemeinden in Rio Grande do Gul, Brafilien.

Von &. Horn.

Fortfetung.

Auch der Gesang und die Musik wers den in der Gemeinde hoch gehalten und gut gepflegt. Br. Matschulat versieht neben dem Predigtamt auch noch das Dirigentens amt für den Gesangs und Gitarrenchor. Seine Sänger und Spieler sind gut geschult und könns ten ebenbürtig neben manchen Stadtchören Euros pas stehen.

Doch das Missionsseld in Neu-Württemsberg ist kein ergiebiges zu nennen. Die Gesmeinde blickt bereit auf eine Tätigkeit von 25 Jahren zurück und ihre Mitgliederzahl ist nicht weit über Hundert hinausgekommen. Die Reichsdeutschen Schwaben entfalten eine große Tätigkeit im Vereinswesen: Gesang, Sport und Spiel wird emsigbetrieben, doch für wahres Christentum sind sie nicht zu haben. In letzter Zeit versucht die Gemeinde in den öffentslichen Lokalen durch Gesang und Klang, sowie durch Predigt den Gottentfremdeten näher zu treten. Möge es ihr gelingen auf diesem Wege die Herzen zu erreichen und zu erweichen!

Die nächstälteste Gemeinde ift die Gemeinde in der Regierungskolonie

#### Guarany=Republita.

Ihre Entstehung verdankt die Gemeinde 3. 3. den ausgewanderten Mitgliedern von Santa Cruz, Linie Formofa, anderfeits auch Ginwanderern aus Rugland, besonders aus Wolhnnien. Diese zerstreut im Urwald wohnenden Baptiften murden von Santa Cruz aus von Br. F. Leimann besucht und geiftlich bedient. Es war dies feine leichte Arbeit, auf dem Maultier die etwa 500 Rilometer weite Strede gurudgule= gen. Diese Reise dauerte oft 2 Wochen und mehr, um an das Biel gu gelangen, und mas es heißt, folche Reise zu machen, tann nur der fagen, der fie gurudgelegt hat. Auf unwirt. lichen Wegen, in Gefahr von wilden Tieren und ichlechten Menschen, ausgerüftet mit der unentbehrlichen Capa, einem weiten Umhangemantel, der gegen Wind und Better fcutt und in der Racht als Schlafdede bient, mit bem gefüllten Duersack, in welchem der Mundsvorrat geführt wird und zugleich als Reisestasche dient, zu beiden Seiten des Sattels noch Topf und Napf zum Kochen der schwarzen Bohnen und was sonst noch der Reisende mit sich nehmen kann, reisten die Brüder jener Tage, von dem einen Munsch beseelt, Berslorene zu suchen und den Gefangenen zu verstündigen, daß Jesus sie retten und befreien kann.

Br. F. Lejman machte wiederholt solche Reisen, zugleich als Evangelist den hungernden Seelen mit dem Brot des Lebens dienend und als Arzt, manchen Leidenden Hilfe in ihren Schmerzen bringend, denn Aerzte gab es zu jener Zeit weit und breit nicht.

Wenn es befannt murde, daß Br. &. im Anzuge fei, dann strömten die Scharen aus dem Urmald herbei. Run galt es zu predigen, zu troften, zu beruhigen, und feine Botichaft war herzerquidend und aufrichtend. Biele nahmen die Botschaft vom Rreuze an und murden glaubig. Ja vielen galt er als ein Engel Gottes, der fie in ihrer Ginfamteit besuchte und ihnen geistliche Ragrung brachte. Bu den Gläubigen gesellten fich nun andere und bald vermochten die vorhandenen Mäumlichkeiten die Besucher nicht mehr zu faffen. Gin Tauffest um bas andere murde gefeiert, es war großer Jubel und Frende unter den Rindern Gottes. Die ersten Taufen in Guarany sind fast alle auf F. Leiman gurudzuführen.

Im Jahre 1911 konnte schon zur Gemeindes gründung geschritten werden; doch es war ein Fehler, daß in Gnarany kein Prediger statios niert wurde.

In Abwesenheit des Br. Lejman dienten die Brüder am Orte und halfen am Netz des Evangeliums zu ziehen. Daß dieser Helsers dienst für die Dauer nicht genügen konnte, und daß er zu Einseitigkeiten führen würde, hat man in jener Zeit der ersten Liebe nicht erstannt. Doch von woher sollten auch die Prestiger kommen? Aus dem Anslande kam niesmand herein, und im Lande hatten die vorshandenen Brüder genug zu tun.

Später besuchten Guarany auch die Brüder H. Landenberger und K. Matschulat, sie predigsten und tauften die Gläubigen.

Um dem Andrang der Besucher zu genügen, wurde auf Linie Republika eine größere Kapelle gebaut, die heute noch steht. Doch bald war auch diefe gu flein. Immer neue Scharen tamen hingu und die Gemeinde nahm gufehends zu. Die Deutschruffen find überall dem Worte Gottes zugänglich und diefe nahmen auch hier das Evangelium mit Freuden an. In allen Baldern, auf allen ginien fang man frohe Bionelieder und verrichtete voller Begeis fterung die schwere Urwaldsarbeit. Es hatte den Anschein, als sollte der ganze Urwald mit feinen Bewohnern Chrifto angehören. Rein Weg war zu schlecht und zu weit, in die Berfammlung zu gehen; bei glühender Connenhite und im ftromenden Regen ging man gu Sug oder ritt auf dem Pferde gur Berfammlung, und die Alten wiffen nicht genug über diese Segenszeiten zu erzählen.

Doch der Satan schlief auch hier nicht. Es gelang ihm, Uneinigkeit unter die Kinder Gottes zu färn und ihre Herzen mit Bitterkeit und Groll zu erfüllen. Die Ursache dozu gab die Tabakpflanzung.

Fortsetzung folgt.

#### Gemeindeberichte

3prardow. Es hat dem herrn über Leben und Tod gefallen, unfere licbe Schw. Martha Florentine Rumminger, geb. Brauer, aus der Zeit in die Ewigkeit heimzurufen. Um Freitag, den 2. Mai, hat fie noch fleißig ihre häusliche Arbeit verrichtet. Da sie Besuch erwartete, hat fie der Ordnung in der Bobnung besondere Aufmertfamteit gefchentt. Gicherlich hat fie dabei nicht geahnt, daß fie so nahe vor dem Perlentore der Stadt Gottes ftebe, denn an demselben Tage noch konnte jie durch dasselbe zur himmlischen Freude eingehen. Das Abendbrot hat sie noch vorbereitet, das sie um 8 Uhr abende gemeinsam einnohmen. Bald darauf wurde ihr etwas unwohl. Sie legte fic hin, und das war das lette Mal. An folch plötliche Wendung hat weder fie noch ihr Mann gedacht. Bald verlor fie die Eprache und es fette gleich die Atemnot ein, fo daß fie 20 Dli= nuten vor 11 Uhr abende an demfelben Tage ichon bei dem herrn, den fie ihr Lebenlang heiß liebte und 3hm nach Erfenntnis und Rraft diente, mar. Der Argt, der bald gur Stelle war, hat Gehirnschlag festgestellt. Die Entfclafene tonnen wir auch zu den Stillen im gande gablen. Um 1. November 1873 erblidte fie in Lati, Rreis Lipno, als alteste Tochter der Cheleute Friedrich und Wilhelmine Brauer, das Licht dieser Welt. 1889 murde sie in Inrardow auf das Betenntnis ihres Glaubens von ihrem Bater, &. Brauer, in Jesu Tod getauft. Geitdem ift fie ein treues Rind Gottes und treues Mitglied der Baptisten=Gemeinde Inrardow und auch 7 Jahre in Umerita, der 2. Gemeinde in Philadelphia, gewesen. Conntageschule, Gefangvereine, Jungfrauenvereine, Frauenvereine und andere wohltätige und auf die Forderung des Glaubenslebens gerichtete Unternehmungen, waren das Gebiet ihrer Mitbetätigung im Beben. Die Berewigte hinterläßt ihren nunmehr verwitweten Mann August Rumminger, mit dem sie über 32 Jahre Freud' und Leid in friedlicher Che teilte. Bon ihren zwei Söhnen Berthold und Billi ift letterer als fleines Rind der Mutter im Tode vorangegangen und Berthold, als einziges Rind, wohnt in Amerika und empfindet jedenfalls den Tod feiner Mutter, an der er in gartlicher Liebe hing, fchmerglich. Die Trauerversammlung fand am 6. Mai in der Rapelle ftatt. Der Unterzeichnete fprach in polnischer Sprache auf Grund von 1. Mofe 24, 56 über die Worte: "Saltet mich nicht auf; denn der herr hat Gnade ju meiner Reise gegeben. Laffet mich, daß ich zu meinem herrn ziehe. "Auf dem Friedhof, am offenen Grabe, fprach Prediger D. Leng, der auf Bunfch aus Lodz herbeigeeilt war, über Siob 16, 22: "Die bestimmten Jahre find getom= men, und ich gehe hin des Weges, den ich nicht wieder tommen werde" in deutscher Sprache. Die große Trauerversammlung, die sich aus deutschen, polnischen und judischen Buhörern zusammensette, hörte, wie in der Rapelle fo auch auf dem Friedhof, aufmertfam dem Worte Gottes zu. Die Sänger sangen entsprechende Abschiedelieder. Der Grabeshügel wurde von liebenden Angehörigen und Feunden mit schönen und teuren Rrangen, die mit Widmungen versehen ma= ren, bedectt. Go ruht ihr Leib in fühler Gruft, bis Jefus ihn gum leben ruft. Das Grab umftanden von der nahen Verwandschaft außer ihrem lieben Mann, ihre Gltern, ihre zwei Bruder mit ihren Frauen aus Barichau, ihre Schwe= fter Amalie Rurgama, die aus Berlingetommen mar, ihre Schwefter Adelgunde und ihre Bruderstochter mit ihrem Mann und auch eine Schwägerin mit ihrem Sohne. Gebe Gott Gnade, daß auch diefer plogliche Tod der Entschlafenen als eine

ernste Mahnung zu einem Jesu ergebenen und wachsamen Leben diene. Die Laufbahn der teuren Verewigten beziffert sich mit 56 Jahren und 5 Monaten. T. Tuczek.

#### Mochenrundschau

In Chicago brach ein gewaltiges Riesensfeuer in einem Getreidespeicher aus und zersstörte mehrere hundert Tonnen Beizen. Der Schaden wird auf 2 Millionen Dollar gesichätt.

Amerika hat wieder eine Anzahl verunglückter Grubenarbeiter zu beklagen, die durch eine Explosion in der Grube Awella zum Teil getötet zum Teil verschüttet wurden und zu spät geborgen werden konnten. Die Zahl der Ber=

ungludten beträgt inegefamt über 400.

In Birma hat ein gewaltiges Erdbeben die 11,600 Einwohner zählende Stadt Pequ völlig zerstört. Insgesamt sollen 1000 Mensichen getötet worden sein. In Rangoon sind 59 Personen getötet und 204 verletzt worden. Unter den Getöteten befindet sich, soweit discher sestgesetzt werden konnte, kein Europäer. Auf die Erdstöße solgte eine Springslut und der Ausbruch von Feuer. Die indischen Freisheitsanhänger, die in dem Erdbeben eine Straze für die Berhaftung ihres Führers Ghandisehen, haben große religiöse Demonstrationen abgehalten.

Mus Duffeldorf wird berichtet, daß in dem niederrheinischen Städtchen Geldern der Rallichirmabspringer Lange totlich verungludt fei. Als Lange in etwa 500 Meter Sohe aus dem Klugzeug absprang, entfaltete sich zunächst der Fallschirm ordnungsgemäß. Plötlich bemertte man jedoch, daß Lange feine Berbindung mehr mit deni Fallschirm hatte, sondern abstürzte. Der Körper des Unglücklichen schlug dicht vor den 3000 Zuschauern auf den Boden auf. Der Vorfall ist um so unerklärlicher, als der Ber= unglückte als außerordentlich vorsichtig bekannt war und von den Beamten der Euftpolizei bor dem Aufstieg mit dem Fluggeug mehrmals gefragt worden war, ob alle Borbereitungen ficher getroffen feien.

In der Lomzaer Wojewodschaft hat ein Großfeuer 200 Wohnhäuser, 44 Scheunen, und 71 Ställe vernichtet. In den Flammen ta-

men 15 Schweine und 6 Kälber um. Die Entstehung wird auf Brandstiftung zuruds geführt.

Die Buderfrantheit galt bieher ale unheilbares Uebel. Run foll es aber einem Biener Argt gelungen fein, ein Mittel zu finden gegen diese Rrantheit, das nur in entsprechen= ber Diat bestehen foll. Die Diat wird durch einen ftrengen Safttag eingeleitet, an dem größere Mengen Mineralwaffer, ichwarzen Raffee, Tee und geringe Mengen von magerer Bleischsuppe, die ohne Grunzeug und Galg getocht werden muß, Bitronenfaft und guderfreier Cognac gereicht werden. Ein folcher ftrenger Safttag foll den Buder von fieben Prozent auf Rull zurudführen. Bur Befesti= gung diefer Erfolge follen dem Sungertage ein oder mehrere Galat- oder Obsttage folgen, an denen der obigen Roft grüner Galat, Gurten, Radieschen fowie feche bis hundert Gramm robes Dbft auch Drangen und Bananen jugefügt werden. Bur Bubereitung des Galats find außer Bitronenfaft etwa gehn Gramm frifches Dlivenöl geftattet; jedoch darf weder Salz noch Salzerfat verwendet werden. Epater wird das Dbft durch 100 bis 400 Gramm Fleifch, jedoch ohne Bermendung von Fett und Galg und dann durch falgfrei gebadenes Brot bis gu 150 Gramm und ichließlich Tett bis höchftens 80 Gramm erfett. In jedem Falle wird empfohlen, daß Buderfrante mindeftens einmal im Monat einen hungertag und einen bis zwei falgfreie Galat- und Dbfttage durchmachen.

Die siamesische Regierung wirkt der Zwangslosigkeit, ja Ungehörigkeit entgegen, welche die Reisenden, besonders die Frauen an den Tag legen. Arge Verstöße liegen vor: es ist der Branch eingerissen, daß beim Besuch der heilisgen Elesanten die Herren farbige Hemden, die Damen Sportkleider tragen!

Als nun vor einigen Tagen eine amerikanische Reisegesellschaft in Bangkok eintraf und den
Elefanten ihre Auswartung machen wollte,
machte sie die Polizei höslich aber entschieden
darauf ausmerksam, daß sie nur in der vorgeschriebenen Festkleidung in die Stallungen eingelassen würden: Frack mit weißer Kravatte
für Herren, Abendkleid für Damen. Es blieb
ihnen nichts anderes übrig, als sich umzuziehen.

## Quittungen,

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Stanisławów: F. Wierzbicki 10,60. Zezulin: E. Batke 93. Zürich: H. Schiller 20. Amerika: E. R. Tillmann 2. Dol. Bryszcze I: A. Wedmann 5,30. Kostopol: E. Delke 5,60. Krajęcin: H. Wolf 5,25. Lodz: A. R. Wenske 5 Lodz I: Schlodinska 2,50, Sieratowski 5, Blum 5, Sturm 5, Mudowicz 5, Schmidt 8, Jeske 5 Lodz II: H. Brechlin 5. Luchnow: M. Jeske 10,60. Ozerce: W. Hodland 13,50. Partaczynn: J. Brodel 22,50. Możyszcze: B. Keige 5,30, W. Cyrankiewicz 10,60, J. Weber 2,70. Samostiszcze: A Müller 10,60. Silno: A. Naber 11,50 J. Stepanówka: A. Günther 5. Loruń: M. Truderung 20,25. Wiączemin: H. Schade 50.

Allen lieben Gebern bantt aufs herzlichfte . Die Schriftleitung.

#### Für die Bereinigungstaffe der Baptiftenvereinigung in Rongrefpolen:

Berichtigung: in "hausfreund" Rr. 51 foll es heißen: Niedrzwica-Duża 176,50.

Es liefen ein:

Im Dezember: für Protofolle: Gem. Zduńska-Bola 1. Bereinigungskollekten: Gem. Zgierz 150. Warschau 157,50. Gem. Rypin 449. Gem. Chelm 208,50. Gem. Siemiątkowo 154. Gem. Zduńska-Wola: Johanka 60. Zduńska-Wola 182. Niemojewiec 34,40. Słaborowice-Nowe 57,10. Keszyce 70,50. Prażuchy 10. Poroże-Stare 27,45. Kalisz 88,80. Pęczniew 59. Marjanów 15. Wilejów 25.

3m Januar: Gem. Rypin, Bereinigungstollette. Nachtrag 56,50. für Protofolle: Lodz II durch A. Knoff 1. Lodz I 22. Zduńska-Wola 1.65.

3m Februar: Bounsta-Wola für Protofolle 1. Lodg 1, Bereinigungsfollette 470.

3m Märg: Bduństa-Wola für Protofoll und Statistit 1924 1. Bereinigungstolletten: Lodg II 250. Pabianice 100.

3m April: A. Borat, Lodg I Beitrag 90.

1.—15. Mai: Aleksandrow, Bereinigungskollekte 70. 16.—31. Mai: Kondrajec Bereinigungskollekte 278.

Es danft berglich

R. A. W., Lodz, Beitrag 4,50.

G. R. Benste.

#### Gesucht wird

August Ruf, vor dem Kriege in Chicago, Amerika, wohnhaft, von seinem Schwager Ludwig Herke. Auskunft bitte zu richten an Gustav Serke, Poznań 5, Przemysłowa 12.